# Ofiland

## Salbmonateidrift für Oftvolitit / Berausgeber: Bund Deutider Offen e. B.

Aeriag Dr. Steinie Dimer, Zenin (S.B.6), Lantsiglingis 2.3 - Resultantifis für die Geffellinings Dr. Olle Artoli, Zenin-Steinena, Judicie 2. - Drad: Beffresp Dradmei 6. n. k. d., Zenis-Lichturede, Idellinir. 7 - Erischei manufic pariant. prilitzga sienischlefich AIR. 0,90. Gingdnumer XII. 4,25 auf NII. 6,00. Polygliche - Starfgenzeichie 3. s. 3, n. R., 6 Miz Jelefelte pid an twa Zund Dradifort Cim., Zenin 25,00. Zenisch. 46 (branzel d. 2 Zenterig 60%) pa fiden

Rr. 11 Berlin, den 1. Juni 1936 17. Jahrgang

# Armee und Regierung

Man wufer puez, değ in Zibina, no fiel am 12. Mei alle politife führende refreihildelrien fielens gu einer Öberstleire jür en teste Münfelad berinment besten, vuldtig immerpisiifek füngen pur Getetterung gefanden hatten. En nore auch befannt, volle für de melde jür eine Münfelad per gediafren Nagierung genham rotz. Diğ für de melde jür einer Nagierung geham rotz. Diğ men ne sen ne sen

Die mur Ministerpolischen ist der Arquiernant eines autsetütiern Regierungsforfenn, wie der Kufflichung der Eberflungsprau über Kummelichung aufgricht. Chladopfil nore unter Tiljahl nicht versigter alle sehnend Immenisister. Chen fung auch dem mit einer kruge in Lunterberdungs von der Monatten das jum Commer 2013 verblich. Et verbalt in dieser Zeit dem Distabilität jum Commer 2013 verblich. Et verbalt in dieser Zeit dem Distabilität jum Commer 2013 verblich. Et verbalt in dieser Zeit dem Distabilität jum Commer 2013 verblich etwar dem dieser Betwaltungsapparates gur Unterstüßung des "Unparteilichen Blocks für die Jusammenarbeit mit der Regierung" einseste, die oppositionellen Parteien zu Boden. Mit dem Gesm, in dem diese Parteien bis nach dem zerbstwahlen von 1930 noch die Mehrheit besaßen, stand er dauernd auf Krisgsfuß.

Die Mufgaben, bor bie fich Beneral Stladorofft gestellt fieht, find der Lage der Dinge nach in erster Linie innerpolitischer Art. Die gefahrdete Autorität der Staatsführung muß wieder hergestellt werden. Die wirtschaftliche Situation, in der fich Polen befindet, verbietet ein innerpolitisches Experimentieren, wie es fich unter Roscials fowifi breit gemacht hatte. Die wirtschaftspolitischen Aufgaben, die zu lofen find, erfordern eine harte und tompromiflofe politifche Subrung. Der neue Ministerprafident ift Goldat. Er tommt aus dem Rriegsminifterium, in bas er im Jahre 1931, nach Erledigung seiner politischen Arbeit als Innenminister, gurudgefehrt von Geine Berufung an die Spife der Regierung ift auf Betreiben des Generalinspetteurs der Armee, des Genecals Andy, Emigly, erfolgt. Stladows fti ist der poli-tische Exponent der Armee. Geine inner und wirtschaftepolitischen Maß-nahmen werden den Notwendigkeiten des Herers und den Direktiven der subrende Militartreise angepaßt fein. Die Anlehnung nach links, die Roscialtowsti gesucht hatte, ift fur die Regierung Stladomfti ein inaftuelles Problem. Dasselbe gilt von den Forder rungen, die die politischen Bortführer ber Dberftengruppe aus ihrer fritischen Ginftellung ju der Innen- und Birtichaftspolitit Roscialtowifis beraus in letter Beit aufgeftellt batten. Es ift der Bille der militarifchen Rreife, daß die Befchloffenbeit des alten Diliuditiblodes als des politifchen Billenstragers aller ftaatsbejahenden Elemente wieder bergeftellt wird, und daß mit der Bildung miteinander konkurrierender oder gar gegeneinander arbeitender Gruppen innerhalb diefes Blodes endlich Schluß gemacht wird. Diefer Wille wird von der Ertenntnis geleitet, daß die oppositionellen Parteien immer fo ftart find, wie diefer Blod in fich uneinig ift, und daß die Einigfeit des alten Lagers nur durch ben politifch neutralifierenden Beift der Armee wieder bergeftellt werden fann.

Die enge Berbindung gwifchen der neuen Regierung und der Armee liegt offen jutage. Auf einer Lagung ehemaliger Legionäre hat Seladoussest erklätt: "Ich bin gekommen, um Euch zu melden, daß ich auf Befehl des herrn Gebaatepräsiden ein und des Generals Rodg. Smigly Minifterprafident geworden b i n". Man kann wohl bingufugen, daß die Ernennung Skladowifis mehr der Initiative des Generalinfpetteure der Armee als derjenigen des Prafidenten der Republit entiprungen ift. Diefer glaubte feinerzeit, Die innerpolitische Lage burch ben von Roscialfomffi pertretenen liberalen Rure meiftern au fonnen. In dem Mage, in dem fich die Ungulanglichteit diefes vom Staatsprafidenten aut gebeiffenen Aurfes ermies, festigte fich die Stellung des Generalinipetteurs der Armee, der nach Ablauf des offiziellen Traueriabres für den Marschall aus der politischen Zurückaltung, die er sich bis dahin auferlegt hatte, beraustrat. Anda. Smialn ift an die Stelle gerudt, die fruber Diliuditieinnabm: Er befiet ale Repräsentant der Armee die Achtung und das Bertrauen der polnischen Deffentlichkeit; er ist nach seiner Ernennung um Dberbefehlshaber der bewaffneten Dt. acht, die Kirglich erfolgte, im Bestige der unbeschenaften militärischen Gwalt; und gegen seinen Willen wird ichmerlich noch einmal eine Regierung bom Staatsprafidenten eingefest merden. Aber es ift nicht die Abficht Rody-Emiglis, die Armee in bas Betriebe der Politit zu verftricken, weil das ihre einheitliche Ausrichtung auf die ihr gufallende Aufgabe, dem Staate und nicht einzelnen Gruppen gu dienen, nur beeintrachtigen fonnte. Die politische Aufgabe, die Berbindung gwischen Regierung und Bolf herzustellen, mochte er den Legionaren zugedacht wiffen. Auf einer Zagung des Legionarverbandes, die am 24. Mai in Barichau ftattfand, hat fich Ind. Emigly hierüber febr deutlich geaußert: "Der Legionarverband muß", hat er gefagt, "die politifche Arbeit auf fich nehmen, gu ber ich die aftiven Militars nicht herangiehen mochte, weil ich nicht will, daß die Goldaten Politit machen. Bo es notwendig ift, Politit gu machen, merde ich es felber tun."

Bon Seiten der militatischen Areise ist mahrend der leigten Monate in immer ding, licherre Form die Notwendigsfeit eines beschleunigten Ausbaus der militärischen Russung und der militärisch wichtigen Wickch afts zweige schlagstellt worden. Anlag zur Krieft sit in biefer densigend webanden. Man dente um an den grædege tilgalfism Giand der Michestferung, an die siefligt technique. Mutfilandscheft des Sudheitensparates, an der erkraumsgewichigen Juffand der gehaften der gestellt der gehaften der gehaften

In der Gorge um die Urmer gibt es feine innexpolitischen Etretigkeiten in Yolen. In belerr Frage ist auch die Opposition zu sedem Opposition bereit. Die Urmer ist die Balle, auf der die schäftlichen Meinungsverschiedenheiten zum Schweigen gekracht werden Konnen, nerel und solange sich die Armee sedere parteispolitischen Stellungnahme enthält. Hie singt die politische Ghaner der neuem Regierung.

## Die polnische Ruffungsinduffrie

Die erften Nachfriegejahre

Sa ben eften Johen nach ben Beifettig noch fir an treich der gene pritter in nicht gestellt gene naterial nach fielen. Bei leiter bis zum Genomme 1920 1 500 Uchfobe, 257000 Genochter, eine habe Milliarde Infantiseptenenn, 201 fillsagene 1 500 Uchfobe, 257000 Genochter, benechter der Genomme 1920 Genomme

Geit dem Kriedensichluß von Rigg fuchten daber der Marichall Diliudifi

## Roble und Erze

Starte seines Herres entsprechenden Rüstungsindustrie gehen konnte. Durch den Weltstrieg kam der neue polnische Staat in den Besich von 3880 akm = 55 % des oberschlessische Rohsenbessens. Der Borrat an abbausähiger Stein kohle

in Dolen wird von der Untersuchungsfommission wie folgt angegeben"):

gogen articopeien in or pounique, maintenouning.

Braun fehle ift guen vorénamen — bernneigend in der ehemaligen Proving Pofen—,
wird aber nur in und bedeutenden ner Mengen abgebaut<sup>6</sup>). Die Bortommen
werden auf 4,0 Milliarben tygefolghe! Despie voie der Zorf, der in den nöbiligen
Gebieren agflochen wird, bestjet sie augenbildflich fast ausschließsich lotale Bedeutung.
Eit en erze bestimen sich in bedeutenden Miranen auf volusieren Gestandsicht. Die

Eisenerz e brinden fic in bedeutenden Mengan auf polnifichem Staatsgebiet. Die Voerrale betragen 168 Milliomen 1. Mogelehen von den Geinerzlagenen der Zactra, die 61,0% reimes Eisen enthalten, aber bald erschöpft sein voerden, sind die Zager sehr unreachmäßia und vennia gechalterich. Die Erze stehver zu verbeitern. In D. der 1ch Les ist. wo größere Lager vorhanden waren, ift man bereits am Ende der Erzgewinnung, wie solgende Zahlen zeigen:

| Berhüttung 1929 16) |  |  |  |  | Betriebe<br>(Bahl) |    | Mrbeiter<br>(Bahl) | Rohgink Bleiglatte |       |
|---------------------|--|--|--|--|--------------------|----|--------------------|--------------------|-------|
|                     |  |  |  |  |                    |    |                    |                    |       |
| Colefien            |  |  |  |  |                    | 11 | 10 647             | 147 270            | 2 065 |
| Rielce              |  |  |  |  |                    | 2  | 155                | 6 103              | -     |
| Krafau              |  |  |  |  |                    | 1  | 939                | 15 656             | -     |
|                     |  |  |  |  |                    |    |                    |                    |       |

Graenouna pon

Aupjer ist nur in Heinen Mengen vorhanden (bei Riele, Chencing). Nidel, Nangan und andere Metalle muß Dolen einsschen. Bon den Bedmeidlen wäre und das Silber zu ermähnen, das in geringen Mengen bei der Schmelzung der Bleieres gewonnen wied.

### Erdol und Galge

Neddy finde bingsgere bie Gelsige Bellems am Er o 5 i, Gragas und Gebroache. Die erdiolitation Gebrier gelsim find in einem mich ober enemy beriere Gereine am 31 e e bolitation Gebriere gelsim find in einem mich ober enemy beriere Gereine am 31 e e tflowenflöhen. Die Bereite am Grabi nereben am 16 20 2000 inneren gelsige in der
flowenflöhen. Die Bereite am Grabi nereben am 16 20 2000 inneren gelsige in der
geringen eine gelsige in der Gebriere gelsige in der
geringen eine gelsige in der der gelsige in der Gebriere gelsige in der
geringen eine gelsige in der gelsige in der gelsige in der
Gebrieren, Mei mig der gelsige in der Geologie (2022), nete Ren Kriger (spara über
2 2020 inn ist bertrag. Die miglien Gesten erhalt has Gauleer Kreite, Delfen Drechtfen
unteren, delfen mehr gelsig gelsige in der gelsige in der
gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der
gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der
gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der
gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der
gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gelsige in der gel

der Entfaltung fieht. Der polis- und webrwirtichaftliche Wert der polnischen Erdollager wird durch ibre große Teufe (1000 bis 1800 m gegenüber durchichnittlich 400 m in USA.) und die Barte der Dedicibit fart beeintrachtigt, wogu noch die geringe Ergiebig: feit der Schachte pro Zag fommt 11). 3m Rriegefalle wird man durch neue Bohrungen knum eine erhöhte Erdölferderung erreichen fonnen, da Bohrungen bis in solchen Tiefen mehrere Jahre in Unspruch nehmen. Die Durchführung eines großzügigen Ausschlich programms bereits im Frieden ift die Grundbedingung für eine verftartte Naphtaforderung in Kriegszeiten, wie fie nach den augenblidlichen Forderungsergebniffen durchaus erforderlich mare. Die Berarbeitung diefer Mengen im Lande felbft murde feine Schwierigfeiten machen. Die etwa 30 Raffinerien find eingerichtet fur eine Jahresverarbeitung pon 1,2 Millionen t. 3bre Kapasitat wird augenblieflich faum zur Balfte guegenufet. Die ichtwierige fingnzielle Lage erlaubt es jedoch der Befroleuminduftrie zur Beit nicht. die Roholgewinnung zu steigern. Berlor fie doch erft 1933 durch die Einführung des Bwangsablages von Treibstoffaltohol 9 % ihres Benginabsages. Durch zeitweilige Ausfubrperbote für Robnaphta bat es die polniiche Regierung erreicht, daß das in Polen geforderte Erdol fast ausschließlich im Lande selbst verarbeitet wird, wenn auch die Raffinerien teilweife noch febr rudftandig find. Die Bevorratung fur den Rriegsfall und der Sandel mit dem Ausland wurden durch eine Berordnung des Ministers für Sandel und Gewerbe im Jahre 1932 geregelt. Etwa 45 % der Erdolprodufte gelangen sur Musfuhr.

\$ 0.6 f.0.15, middig für die demilde Dabultir, ift an vielen Gettlen verbauden. Den bedommelten mus bedommelten floss de Canterfalienen in Ziel-ligt an me 30.6 n.i.a., m. 30.

The oph or it, in welfentlicher Triegedeunsicher Neichleff, als Kunflähunger unter un Ramm Gurgerbegebynt befraum; wich derein ein des Kulfläße in junglier diet ein dem Ramm der Kunfläße der Schalber des Gurgerber des Kunfläßerstellte der Verleitung der Verle

#### Solz und Tegtilien

Auf den großen Solzeeichtum des Lendes (1931: 8,3 Mülliomen ha<sup>10</sup>) fetwie auf die fich derauf aufbauende Selbichaufteir fei nur Euz bingetwiefen. Häute und 62 der erroten zur Zeit im nicht unbedeuterhem Umfung eingeführt (1934: 83 Müllioren 3)oto). Dei dem übernisgend agstaufichen (Baratter des Landes dürfte es aber nicht worfelbaft fein Ao die McMillald des infachtlichen Cespaniffe der Adeut Peden fonnen.

Die 6 mil 6 c 3 n b a ft i e, be fin in den legten Sohern flart entwickti bat 19 mil 60 km nicht bat 19 km nicht 19 k

Die Kraug ber Nohlbefferefreum ist für bie Mufrechreckulum der Köhlungsinderin mit nie deren des unsphinkerten Blemein der Podeltind der Köhlungsfehrlern in in dieten des unsphinkerten Blemeinungsfehre geführt, find auch die größen und beitungsteilsten stellt der Schlicht für der Schlicht der Schlic

Şūr die polnische Rüftungsindustrie würde nach dieser Aufstellung der Aussall Deutschands den schwerzen Echlag der der ten. Erwähnt sei woch furz in diesen Jusammenbang, das 1933 etwa 40 % dieser Einsubsche See der Am, d. h. den Ausa durch W. Diffee nachen, und minde flete

35 % durch Deutschland.

Rrediten unterftust.

3m cuffeter Ærbeit vertünder bis pednifes Negierum karifer þinnus, kurd eine gennus er le sjá fre eft veft den un st. in Anfehrfergundeng inver Mültungsindhufter su erweiters. Undernærde erdesjifes Mandjorldungen nach bem Gerbandweifen tom fen deligien (den Nach hand der Sternetter und der Geriffergerin mehr mehr er der Geriffergerin mehr der Geriffergerin mehr der Geriffergerin mehr der Geriffergerin mehr der Geriffergerin von Zeiter der Geriffergerin von Zeiter der Geriffergerin von Zeiter der Geriffergerin der Geriffergerin der Sternett der Geriffergerin von Zeiter der Geriffer der Geriffer zeiter der der Geriffer zeiter der Geriffer zeiter der Geriffer zu der geriffer zu der geriffer zeiter der geriffer zu der geriffer zeiter der geriffer zu der geriffer zeiter der geriffer zeiter der geriffer zu der geriffer zeiter der geriffer zeiter

(Fortsehung folgt.) B. Marquardt.

## Enttäuschung der Oppositionsfunktionäre

Man etimmet fich meh bes lebbefere Berainfebe, mit bem im Samaz b. 3. bit. Zanigar Frager im Ger aufgreifelt wurde. Es gab bennals eine giemlich baumfebefüg Gestellungsschafte im Gera der gestellt wurde. Es gab bennals eine giemlich baumfebefüg Gestellungsschafte im Gera der Laugstrebende der Zanigar Depolitosianfantionate, etwens au mehrer. Die einem Berainfelt der Schafte d

Durch das Mittfel des Volfsbegeherns und Volfsenisjäheides Germannen Germannen ist des Volfsenis Germannen für Ablerga und eine Ablerga Germannen Germannen für Ablerga und eine Ablerga Germannen der Volfsenis de

# Beispiele polnischer Schulpolitik

Am so. Nach isch die Grift für die Ammeldungen zu den deutschen Mitchen Mitchen der teist ein des im 20 fleder sich flet für als. Die Boden und Monate, die der bei ein Seil des im 20 fleder der Ammeldungen der der Grift der Ammeldungen der Grift dem Mittela der Grift der Ammeldungen von der Ammeldungen der Seil der Mittela der Ammeldungen von der Ammeldungsteil der Grift der Ammeldungsteil der Ammeldungsteil der Ammeldungsteil der Ammeldungsteil der Grift der Ammeldungsteil der Ammel

Dafur, wie vor und mahrend der Unmelbefrift von polnischer Geite "gearbeitet" worden ift, follen einige Beispiele angeführt werden. Zumeift hat es fich bei den Schreiben, die den deutschen Erziehungsberechtigten ins haus geschielt wurden, um anonyme, aber von bestimmten polnischen Stellen planmähig verschielte Chreiben gehandelt. Ein "Dberichlefifcher Elternrat" verschiefte g. B. ein in polnischer Sprache abgesaftes Schreiben, in dem es u. a. heißt: "Arbeit wird es in kurzer Beit genug geben, aber nur fur Polen, die ihre Rinder in die polnifche Coule ichiden. Gin Rind, das die deutiche Coule befucht, mird gu feiner Arbeit gugelaffen merden. 3m fommenden Jahre geht die Genfer Ronvention gu Ende, und dann kommt (gemeint ift: fur die Deutschen Dftoberfchleffens) der Zag des Berichte". In einem anderen Rundfchreiben fann man folgendes lefen: "Dberfchlefier! Du fuchst Arbeit. Und bennoch begehst Du schredliche Taten, durch die Du dein Rind fur das gange Leben verfluchft. Du melbeft es fur die deutsche Schule an . . . Berbefferst Du damit dein schweres Los? Bird dein Rind dadurch gludlicher werden als Du? . . . In Polen fann fich vieles andern und vieles beffern. Aber Du wird niemals mehr das große Unrecht wieder gut maden konnen, das Du die und deinem Rinde jufugft, wenn Du es in die deutsche Schule ichidft. Dein Rind, das im polnifchen Staate lebt, wird verflucht fein fur fein ganges Leben und hier nirgends Arbeit finden, menn es nicht die

schrift, 20.6 Sistetingend" ring und unter verfesquer Berginn gut Bodi Jister und die unternfonssjosistifter Schletzmusstriftung die Empfinger bevon eichster vollet, der Klieder unter vollet, der Klieder unter Verstiger Sinder unter Verstiger Sinder unter vollet, der Klieder unter Verstiger Klieder unter Verstiger finder unter vollet, der verstiger Klieder unter Verstiger find pleister in der Verstiger der Sinder unter Verstiger der Verstiger der

die sid danach erkundigte, in welche Schule das Rind eingeschult werde, und, als ihr bedeutet wurde, daß fie das gar nichts anginge, folgendes fagte: "Echiden Gie da s Rind in die polnifche Coule, dann wird es vollftandig eingefleidet werden und fann in der Gienbifte, 5 in der Ruche effen geben. Wenn Gie das Rind in die deutsche Schule ichicken, geht es sorvielo nur noch ein Jahr dorthin. 3 n einem Jahr lauft das Benfer Abtommen ab, und dann muß das Rind obnebin in die polnifche Schule geben". 21s diefer erfte Geelentaufverfuch ohne Erfolg blieb, erfchien die Perfon gum gweiten Mal, wiederholte ihre Barnung und drudte der Frau eine Ginladung ju einer Beranftaltung in die Band mit der Berficherung, daß man fich dort fatt effen tonne. Bei einer anderen Deutschen Kamilie wurde ein anderes Berfahren probiert: Da fam ein polnifcher Geelentaufer ins Haus und teilte kurzerhand mit, das Kind sei bereits zur polnischen Schule gemeldet, der Bater brauche bloß noch das sertige Hormular zu unterschreiben; wenn er das tue, worde er da la U ebeit er ha sie eine Ber Wole nach dem ersten werachtlichen. Alls der Wole nach dem ersten werachtlichen voreier balo Arett eigalten, aus ver jobe nach wem eigen vorgeouwen Berfud zum zweiten Mal fam, brachte er gleich eine fertig aus grüllte Anweisung auf einen Anzug mit. Er hat die Wohnung ziemlich plösslich vorlassen. Wieser anderen Eltern schusspflichtiger deutscher Rinder wurde ein Schreiben ins haus geschielt, in dem ihnen turg und binnig folgender mitgetellt nurde: "Das haus geschielt, in dem ihnen turg und binnig folgender mitgetellt nurde: "Das Elferntomitee an der Schule 10 in Chorzom (Ronigshutte) berudfichtigt 3hre fomere materielle Lage und bestimmt fur Ihr Rind eine Rleider pende. Die Bons erhalten Gie am 27. April in der Gaule 10". In anderen Gebreiben wird ben Batern gedrobt, daß fie ausibren Arbeiteftellen entlaffen merden murben, wenn fie der Aufforderung, ihre Rinder in die polnische Schule zu schieden, nicht Folge leiften follten, und daß ihre Rinder, wenn fie in eine deutsche Gebule geben, fpater niemals eine Unftellung erhalten murden. Es find bier nur einige Beifpiele für die Methode der polnifchen Geelentaufer angeführt worden. Diese Beispiele find enpifch fur die polnifche Mentalitat: Fur einen Ungug aus ber Brodenfammlung oder für ein Abendellen wollen diese subalternen Renegatenzüchter den deutschen Eltern die Geelen ibrer Rinder abkaufen. Es erübrigt fich, über die ichmusige Befinnung, die aus diefer Einstellung spricht, viel Worte zu verlieren.

riftifches Mertmal bingu: die perfonliche Reigheit.

## Moralische Rückgraiverfrümmung

"Schon feit langerer 3eit haben wir auf die bedrobliche Lage, in der fich unfere Schule und unfere Jugend befinden, verwiesen. Man tann icon von einem Berfall der Goule und einer ernst haften morallichen Rudgratverleum nung der beran von diend en Jabrgang preceden. Die letzten Berfalle in Kratau, Emberg und Pofen, bei demen die Hollweidigen fo tätigen Anteil an der Zemolterung der Geschäftlichen Gedaufenfler nohmen, gedern dem traunzigen Ebenn enneute Attundität. Imf der anderem Seite haben die flasifikation Beröffentlichungen über die Geschleckschaftlichen Techtisch und die Seiten der S

Ergiehung in der Gdule beschäftigt."

Solidaritat in der Jugend gerichlagen.

Das Diest Fommt, nabbem es fin nech mit verfahleberen unberen abfembetiehen (Hoftenungen besonlichen Gedauferne selbdiditig dats zu feinschen Gedäußefarumen:
"die fehr fahlem um ber peinfehe Gedauf und um unfere Jugend. "Zien muß ber
"die fehr fahlem um ber peinfehe Gedauf und um unfere Jugend. "Zien muß ber
"die fehr fahlem um bereichte gedauferne der gestellt und der gestellt gestellt und gestellt gest

## Liteato Cproific

Die litauischen Henkersknechte

Der in Schafshausen (Schweig) erschein nende "Greng bote" beachte solgende Schilderung, die bie graussame Behandlung beleuchtet, der die deutschen Memelländer von Seiten der Litauer ausgescht sind; es heist in dem Bericht u. a.:

Johannes Spitereit ftand als Doftbeamter im litauifden Staatsdienst in Memel. Als folder war er gezwungen, fich am politifchen Leben ber Litauer im Memelland zu beteiligen. So wurde er & attien sij üb ere der litauischen mehlberstanden nicht memelbeutschen! Et ab the zo de net en im Memel. Dass er aber mit der Politik der Behöben nicht, einig sing, jondern sich zu der gestellt der einig sing, inderen sich zu der gestellt der gestellt der der der der der der production nur der der der der gestellt der der der der der der feller ihm politische Unswerfälligkeit. anderen Boftbeamten, der beim Briefoffnen ertappt worden fein foll, einige Tage porher gefehen wurde, als er mit ibm dienstlich gu tun hatte, genügte, um ihn zu verhaften und der Spionage zu perdachtigen. Er fam nach Bendetrug in die Polizeistation und murde dort 14 Ctunden lana in bestialifcher Beife gemartert. Er follte gugeben, ein Spion gu fein, und als er das nicht tat, feblug ein litauischer Polizist mit dem Gummnitnuppel auf ihn ein, bis er befinnungelos murde. Man machte Spifereit jum Bormurf, daß er eine deutsche Frau geheiratet babe. Dafür wurde er unmenichlich gefchlagen. Er mar bei der "Iduna": Lebeneverficherung eingeschrieben; fur die "Berbindung mit beutschen Firmen" erhielt er eine neue "Gdicht"! Spifereit war Abonnent einer Sachzeitschrift in deutscher Sprache; für diefes "Staateverbrechen" fchlug der Polizist neuerdings auf ihn ein. Die Ungaben in feinem Lebenslauf, er habe im Beltfrieg beim deutschen Militar gedient, berfesten den Colterenecht in neue But: es hagelte nur fo bon Sieben über feinen Ruden und auf den Ropf. In Abstanden von funf bie gebn Minuten wurden diese Mighandlungen wiederholt. Eine gange Racht hindurch murde Spifereit gefoltert! Er mußte Schuhe und Strumpfe ausziehen, fich mit dem Beficht nach unten auf den Erdboden und die Suge auf einen bolgernen Schemel legen. Der litauische Polizist stellte fich auf feinen Ruden und fcblug von oben auf die nadten Bufe los! Rach diefer Marter bekam er den Befehl, in anderthalb Minuten Strumpfe und Schube anzugieben, und da er in der befohlenen Beit nicht fertig werden tonnte, saufte der Gummitnuppel bon neuem auf ihn nieder, ohne Rudficht darauf, mobin er traf. Spifereit mußte fich in eine Ede ftellen und die Urme bochhalten. Ermudeten fie, fo fchlug der Folterfnecht mit dem Gummitnuppel gegen die Unterarme. Mit welcher Bucht Diefe Schlage ausgeführt wurden, geht daraus herbor, daß der rechte Unterarm ausgefugelt und das Ellen: bogengelent gefplittert ift. Er wurde gezwungen, auf Gott und 2ldolf Sitler ju fdymoren. Jedesmal befam er jum Dant eine neue Tracht Prügel! 216 feine beiden Deiniger im Rebenraum ermubet eingeschlafen maren, faßte Spifereit den Entichluß zu entflieben - felbit auf die Befahr bin, erichoffen gu merben. Es gelang ihm, fich nach Großlitauen durchzuichlagen. Dort gab er fich ale Ueber-

fallener aus und konnte mit Jilfe von litausijchen Bauern (chließlich über die polnijche Grenze gelangen. Wochenlang lag Spikreit im Spikal und jeute noch ift er pflegsbedirftig. Die Wohrbeit feiner Ausiagen, jo schließt das schweizerische Blatt, sit verbürgt.

"Es lebe der Bweite Marichall Volene!" Bor furgem Connte der "Berband ehemaliger Mitglieder der Hallerarmee" auf fein 15 jähriges Besteben zurückblieden. Aus diesem Unlas fand am 10. Mai in Bromberg eine Zagung flatt: Gottesbienft, Rrangnieder-legung, Borbeimarich der ehemaligen Sallerleute, foweit fie da waren, ufw. Im Schutzenhausfaal fand dann ein Festbantett flatt, bei dem die ftarte Beteiligung der fatholifden Beiftlichteit autfiel. Die Reden, die dabei gehalten murben, entiprachen der bekannten geballigen Deutschenfeindichaft Des Generale. In einer diefer Reden murde eine ,,fiegreiche Schlacht der Sallertruppen gegen Die Deutschen" verherrlicht, die freilich - es handelte fich um das Treffen bei Raniowa am 10. Mai 1918 - weber eine Schlacht noch fiegreich war. Die Ungriffe wurden bon den Rednern ziemlich gleichmäßig auf die Deutschen und die polnische Regierung perteilt. Die Stimmung, die fie berborriefen, außerte fich ichlieflich in dem Rufe: Bir mollen einen Zührer! Es lebe der 3meite Marfchall Do. lens, Jofef Saller!" Diefer Ruf mar fein Berfeben und feine unbeabsichtigte Entgleisung. Bielmehr ift General Baller wirflich einer ber Manner, auf die die rechtsoppositionellen Rreife Polens ihre hoffnung fegen. Geine perfonliche Rein d. ichaft gegen Dilfuditi bat fich auf das gange, mit diefem Ramen verbundene Softem übertragen. Da er trop feiner rein deutichen Abftammung (er ift ein Cobn fcwabifder Roloniften in Baligien) fcbroff deutschseindlich eingestellt ift, ift es verftandlich, daß fich bie frangofifche Preffe gern und liebes voll mit ihm befaßt. Es icheint übrigens, daß Saller mabrend der legten Monate, als unter der Regierung Roscialtowifi die Chancen der Opposition im Steigen begriffen waren, politifch nicht untatig gemefen ift. In der frangofifchen Preffe, fo g. B. in der "Gagette de Laufanne", fanden fich Mitteilungen darüber, daß Saller, Bitos und Daderemiti fich bor einiger Beit im Musland getroffen haben, um einen Attion &

plan gegen das Pilfudftiregime zu entwerfen. General Saller gehört demnach zu jenen polnischen "Datrioten", die von auffen her Minen gegen ibren eigenen Ctaat, fur den fie gu fampfen porgeben, porgutreiben perfuchen. Das ift bei einem Mann, der, wie er, fein Bolfstum verrafen bat, nicht weiter erstannlich.

#### Beichloffene Transitwagen durch Danziger Gebiet

Die Einführung der Devisenzwangswirtichaft in Dolen bat im polnifchen Eifenbahnpertebr über das Bebiet des Dangiger Freifaates eine Neuerung gebracht: Bom 15. Mai ab werden in den gwifchen Gdingen und dem übrigen Dolen über Dangiger Bebiet berfehrenden Ferngugen geichloffene Eranfitwagen mitgeführt, in denen feine Debisen-kontrolle notwendig ift. Den Reisenden diefer Bagen ift das Berlaffen des Buges auf Dangiger Ctationen verboten; bei der Durchfahrt durch Dangiger Gebiet wird die Berbindung jum offenen Bugteil gesperrt. Die im offenen Bugteil mit-fahrenden Reisenden unterliegen den für den Auslandsverfehr geltenden Beftimmunoen Austandsverkehr geltenden Bestimmun-gen der polnischen Devisengeschagedung. Da polnische Polizeibeamte oder Eisenbahn-polizisten auf Danziger Hoheitsgebiet keine Amtstätigkeit ausüben dürsen, muß die Absperrung durch Dangiger Beamte durchgeführt merben.

## Bermeidung der Doppelbesteuerung

Die seit langerer Beit zwischen der deutsichen und der polnischen Regierung schwebenden Berhandlungen über die Krage der Bermeidung der Doppel: b e ft e u e r u n g haben bisher zu folgendem Ergebnie geführt: 1. Unbewegliches Bermogen und die Ginfunfte daraus follen nur in dem Ctaate besteuert merden, in dem diefes Bermogen liegt. 2. Ge: merber und Sandelsbetriebe und die Einfünfte daraus unterliegen gleichs falls nur noch in dem Staate der Besteues rung, auf deffen Bebiet bas Unternehmen feinen Betrieb bat. 3. Einfünfte aus Arbeit fomie die Ertrage der freien Berufe follen nur noch in dem Ctaate befteuert werden, in deffen Gebiet der Beruf ausgeubt wird. Die Tantiemen von Auffichtsratsmitaliedern ufm. merden dort befteuert, wo die Leitung des betreffenden Unternehmens feinen Gif hat. 4. Ein: funfte aus Penfionen, Renten und Cohnen, die bon öffentlichen Raffen zu gablen find, werden dort befteuert, wo fich die ausgahlende Raffe bes findet. 5. Einfunfte aus bewege lichem Bermogen werden dort befteuert, mo der Steuergabler feinen perfonlichen Wohnsis bat. Gine Reihe anderer Steuerfragen ift bisher noch unerledigt geblieben, 3. B. Die Frage ber Besteuerung pon pripaten Benfionen und Renten, die besonders fur die oberschlesischen Berhaltniffe eine gemiffe Bedeutung bat. Die Berhandlungen hierüber dauern noch an.

### Die fatholische Presse Polens

In der Batifanftadt wurde am 12. Mai eine Beltausftellung der fathos lifchen Dreffe eroffnet. Die Ausftellung bot einen guten Ueberblid über die Starte der fatho. lifchen Dreffe in den einzelnen gandern. Dolen mar mit etwa 350 Blattern vertreten, die eine Befamtauflage von rund 4 Millionen Eremplaren aufweisen. Darunter befanden fich 50 tatho: lifche Tageszeitungen, etwa ebenfoviel Diogesanorgane und etwa 30 fatholische Jugendzeitschriften, die in einer Besamtauflage bon rund 300 000 Ctud ericheinen. Reun fatholifche Berlageanstalten Polene 2-tem tatpolische Zerelagskamitatien "Delems batten eigene Edianbe erreichtet. Auch die fatholische "Deesse von beretreten, derum gruppen "Delens war bertreten, derum die ber "Deerfelsessighe Kuriet" und die im Orijen "Zeriag erscheinende "Kaspolische Zeist" und natürlich auch das im Emi-grantenstall gefalterne Zolat des Erjemators grantenstall gefalterne Zolat des Erjemators Pant, "Der Deutsche in Polen". Die Preffe der griechisch-uniierten Ratholiten Polens war im Davillon der öftlichen Riten untergebracht.

## Italien und die polnischen Rolonialmunsche

Bor einem auserlesenen Publifum, unter dem fich Bertreter der italienischen Botschaft in Barichau, des polnischen Außenministeriums ufm. befanden, bielt furglich der italienische Rechtsanwalt und Biftorifer Dr. Petitto aus Rom in der Barichauer Universitat einen Bortrag über bie Rolonialfrage. Diefer Ball ift des balb intereffant, weil bier mobl gum erften Mal mit einem fleinen balb. offiziellen Unftrich bie polnischen Rolonialmuniche pon quelandischer Geite befürwortet muc-den. Der Bortragende erinnerte u.a. an die "Pioniere des polnischen folonialen Bedantens", befonders an Stefan Schulg: Roapfinifi. Rlemens Comsiat und Leopold 3 anifomiti, die Ende des porigen Ighrbunderte "einen Teil des gegemvärtigen Ramerun erobert hatten". 3 talien, führte der Redner dann weiter aus, merde die polnifchen folo: nialen Forderungen unterftugen, weil Polen die am weitesten nach Often vorgeschobene Borhut der lateinischen Rultur fei und weil es im Intereffe Rome liege, "alle feine lateinifchen Rinder gu unterftugen". Sonft scheint der Bortrag, den Preffemeldungen zufolge, feine bemertenemerten Befichtepuntte enthalten gu haben. Interessant ift meniger die liebes volle Bervorhebung der geistigen Mutterichaft Rome, als die Tatjache, daß fich der Italiener die befannte Ebefe der polnifden Geer und Rolonial. lig a zu eigen gemacht hat, die da befagt, daß Volen ein Unrecht auf die ebemals deutschen Rolonien babe, weil einige Teile des beutigen polnifchen Staates fruber zu Deutschland gehort und fomit an der Erfcblieffung der Rolonien mitgewirft baben. Man wird jugeben muffen, daß eine folde Ilraumentation" reichlich fummerlich ift. 2Benn einige Manner, die irgendtwo einmal in einem Rolonialgebiet etwas geleiftet haben, fcon ale Beweis für einen Befitanspruch gelten follen, dann mußte die Belt entweder deutsch oder britisch fein. Die Gee: und Rolonialliga follte fich mit derartigen "Urgumenten" por Bolfern, die icon folonifiert baben, nicht lacherlich

Musschreitungen gegen Deutsche in D.D.G. In Rndultau (Oftoberichlefien) fam es am 24. Mai zu unerhort ichweren Musichreitungen gegen deutsche Boltsangehörige. Eine Beranstaltung "Mutter und Rind" der Jungdeutschen Partei, die von 140 Deutschen besucht war, wurde von Ungehörigen des polnifchen Aufftandifchenver: bandes gefprengt. Rury nach Beginn drangen etwa 100 Aufftandifche, jum Teil in Uniform, in den Caal ein und begannen mit Rnuppeln und Ddienşiemern unbarmberzig auf die Anweienden einzuschlagen. Den fich ihnen entgegenstellenden Borftandemitgliedern brachten die Eindringlinge Berlegungen mit Mefferftichen bei. Die Ins wefenden, die den Berfammlungeraum berließen, wurden im Freien bon weiteren 50 Aufstandischen empfangen und erneut auf das schwerfte mighandelt. Rach den bisberigen Seftstellungen haben etwa 30 Deutide Berlegungen erlitten: einige pon ihnen find bei innungelos gefchlagen worden. Behn der Berleften mußten fich in argeliche Behandlung begeben. Die Eindeinglinge schreckten selbst davor nicht griffel, Frauen auf des davor nicht griffel. Frauen auf des der der der der der der der der schreckten der der der der der glaublichen Berfall bein Prechell auf, Edenantisch nie die Lufständischen nach den glaublichen Betreutungen des Weisenschlieben Der ab nicht die einigin wohren Lügerdes polnischen Etaatsgedantens in Ditderschließen.

## Der Chef der polnischen Staatspolizei

in Berlin Am 18. Mai traf der Chef der pol-nifchen Staatspolizei, General 3 amor. ffi, in Begleitung dreier boberer polnifcher Polizeioffiziere gu einem Dier : tagigen Befuch in der Reiche: Studium der Ginrichtungen des deutiden Giderbeitemefens. 3m Rameradichaftsbaus der Runftler fand ein Empfang fatt, bei bem Staatsfefretar Dfundtner in Bertretung bes gur Beifestung des Da. Schredt nach Munchen gefahrenen Reicheminiftere Rrid die Gafte begrußte. Beneral Zamorfti legte am Dentmal der ermordeten Polizeioffiziere Unlauf und Lent auf dem Borft: Beffel-Plat einen Rrang nieder. Es ift angunehmen, daß in abfehbarer Beit ein Gegenbefuch deutscher Polizei: fachleute in Barichau ftattfinden mirb.

### "Die Tragit der Beschicke Polens"

Co ift ein Buch bon J. J. Giertoch betitelt, dem der nationaldemofratische .Warszawski Dziennik Narodowy" in feiner Rummer bom 12. Mai eine langere Befprechung widmet. Der Berfaffer bat es fich gur Mufgabe gemacht, den Ein: fluß der Freimaurerei und der hinter ihr ftebenden Juden auf die Entwidlung Dolens zu unterfuchen. Er bat fich nicht die Mube gemacht, durch eigenes Studium neues Material über diese Frage zu Lage zu fordern, sondern fich mit der instematischen Darftellung des vorhandenen Materials beanuat. 3m 18. 3ahrhundert, heißt es in der Befprechung, babe die Freimaurerei nach der Bernichtung des Polnischen Ctaates geftrebt. "Die beiden großten Ereigniffe bom Musgang des 18. Jahrbunderte, Die Teilungen Dolene und die frangofifche Revolus tion, find ibr 2Bert". 3m 19. 3abre hundert habe fich die Freimaurerei des polnischen Boltes jur Erreichung ihrer Biele bedient und dadurch diefes Bolf in

machen.

immer tieferes Utend geffürz; das michtight in die für zibet aber 6 der 5 m z des 3 ar ismus um die 3 derfessung des rufflichen Gestates gemeint. Bishernd der 3 feie den stehn 1 eren zu der 1 der 1

Zum", fölltigt bir "Diprochung, acker in Glerterb beiter "Jeinmurblaung (ein: Fill Gellerterb beiter) Ireten bir Dinge mit bejendere Druttifische Jeildigt bertere. Sie bejenigen, bir an biefe Zünge noch micht gehodet boken, wird den gehode beiter der der Steller bei der Steller Jeildigen und der Steller der Steller bei der Steller b

# Bücher über den Offen!

Litauen. Der Deutsche im Ausland. Bon Baltber Gagel. Berlag Julius Beig, Langenfalga, Berlin und Leipzig. 1935. Free: ausgegeben vom Jentralinstitut für Erziehung und Unterricht. 84 Seiten mit 3 Karten und vielen Abbildungen. Preis 1,30 R.M. — Cagel hat nicht das Deutschtum des Memelgebietes, fondern nur dasjenige Groglitauens bebandelt. Er ichicft feinem eigentlichen Thema eine furge Landestunde Litauens poraus. Entwieflung und Leiftung der deutschen Raufleute, Sandwerter und Bauern der verschiedenen Siedlungsperioden werden anschaulich geschilbert. Mon erhalt por allem einen quten Gindert. Man erfalt vor allem einen guten Ein-blid in die gegenwärtige Lage der deutschen Bollsgruppe Großlitauens: Ricche, Echale, Preise, Jugendarbeit und Birtschaftsleben. Das Buch ist im guten Einne vollstam-lich: Es beingt nicht allzu viel Einzelheiten. arbeitet aber bas Befentliche heraus; es ift guverlaffig in feinem Material, aber leicht verftandlich in der Art der Darftellung, Gin grundlegender Auffat von Prof. Dberlander über neugeitliche Bolfstumspolitit bildet ben Dr.S. Mbidlug.

Nil despertuden. Architos au Sent 1794 in 1945. Omni ner 22 Ger. 1794 in 1945. Omni ner 22 Ger. 1794 in 1945. Omni Sent Nil 1955 in 1945. Omni Sent Nil 1955 in 1945 i

sadjeuschilderung, Die, über das Tatsächliche binausachend, romanbaft ausachtaltet merden ift. Die Gregiung der polniichen Geiellichafts. ichichten durch den Gedanken der nationalen Erhebung, wie fie Reymont darftellt, widerfpricht den geschichtlichen Zatsachen, Die Schilderung aber, mie biefer Gebante pon einer fleinen Char behergter Patrioten geschurt und gemiffen Chichten ber Bevölferung nahe gebracht morden ift, ift immerhin interessant. Die Ein-blide, die die gweifellos große Darstellungefunft Renmonts in das gefellschaftliche Leben des polnischen Abels jener Beit erschließt, find intereffant. Das Ineinanderfpielen ber framölifden Revolution und der Aufstandsvorbereitungen in Polen wird in padenden Sgenen geschildert. Die Berichmorer, die alles fur die Bieber-berftellung des Stagtes einzuleben bereit find. werden im Bechfel ber Egenen in einen mirfungsvollen Kontraft zu den Kreifen gefest, die schweigend die schwersten Demutigungen bes gariftifchen Befandten erbulben ober es aus Grunden des perfonlichen und ftandischen Borteils mit ben ruffifchen Madthabern halten. Das Buch Renmonts ichlieft mit bem Tage. an dem der Aufstand in Barfchau ausbricht.

Der Studies Üben. Die Studiesstüßer Beitung ber Berücken Zugen auf Mitterfaller. Den Berten Zugen auf Mitterfaller. Den Berten Gerten der Studiesstüßer der Studiesstäde Studi

Örmann in Parpamilt. Gittenfibler aus frei heitgeren gefeinen gicklist. The Graft bet of the Graft bet of the Graft street of Grant at Control and Graft street of Grant at Control and Graft street of Grant present and pare for the Grant at Control and Graft street of Grant at Control and Grant at Control and Grant provided at Control and Cont

Joseph von Herrn ju rebune. De Pr. X.
Gelfrien. Gere Gegenrichtung von Gereg ist an ges. Det Hier Berte Hindle Gefrien. Gereg Gegenrichtung von Gereg ist an ges. Det Hindle Gereg Gereg von der Gereg des gestellte des Gereg des

Dos Beleibild der Germanen. Ben Drof. Dr. 3 ans Neu mann. Gischient-Vendig. Dr. 5 ans Neu mann. Gischient-Vendig. Mary Bedier), Leipig 1938. 22 Geiten. Dreis 0,40 A.R. Der tiefe Gehelt germanifer Beltenifonung mird von Neumann für die Gegemant leibenift germadi: Dem Gischiel Dam fich leiner entgischen, auch nicht die Götter. Gretspan dem Gischiel und die die Gester entgesen dem Gischiel im und die Jahrung.

mit der man es trägt. Die Østrer find die vertrauten ferunde der Meniden, den gleichen unadverendbaren Gefegen des Mezerens umd Zerengeben unterwerten zur die die Das Gehäffal ihr des Huersprückliche, Allen aufremanischen Gehäfflache Allenenditige. Am alter aufrenzunden Gehäfflache gehören der übernechtige Gentendengriff beran, delem Minner der fernnen Geriffentiger den Gehörend in die germanische Meter erleichere. Dr. R.

Der Weg gur Berftandigung. Bon Undre Germain. Deutscher Berlag fur Politit und Birtichaft (vormols Bentralverlag Gmbh.)., Berlin, 1935. 196 Geiten. Preis 2,75 R.K. — Die politische Lage in Krantreich und Auswirkungen auf Deutschland" hat Andre Germain, Dieser tapfere Borfampfer einer beutsch-frangosischen Berständigung, fein Buch im Untertitet genannt. Es ift ein geiftreiches und ipannendes Buch. Scharf und jarfaitifch ift der Berfaffer im Urteil über die Menichen, die heute noch das politische Gesicht Frankreiche gestalten. Mit treffenden Episoben, an denen der weltgewandte und kampffrohe Journalist u.aerichopflich zu sein scheint, werden sonst für einen deutschen Beobachter nicht leicht ertennbare Busammenhange beleuchtet. Er ipricht für die frangofifche Jugend und das frangofifche Frontkampfertum, das sich auflehnt gegen die herrschaft des Parlamentes und der Frei-maurerei, gegen die Politik flerikaler Ideologen und haffender Greife, gegen die geistige Faulnis und die personliche Korruptheit. Es ist ein Bud, Das ernft ftimmt, Da es auf der einen Ceite die Unfahigkeit der noch berrichenden Schicht gu einer Berftandigung mit Deutschland begreiflich macht und auf der anderen Geite nur wenig Soffnung läft, daß es ben Rreifen, Die Trager einer folden Berftandigung fein tonnten, ohne fchmere innere Erfchutterungen Franfreiche monlich fein mird an die Macht zu gelangen. Im gegenwärtigen Augenblid follte das Buch Germains besondere Beachtung finden. Dr. R.

## Rleines Grundflud

verfauft megen Cobesfall

Frau Dee, Ringenwalde, Reumark

Am 18. Mai entichlief nach turgem, schweren Krantenlager

Frau Minna: Luife Friedrich

(aus Natel an ber Nete), Dieses zeigen tiefbetrübt an:

Guftav Friedrich, Sattlermeister nebst Kindern

Driefen i. d. Reumart, Borft Beffelftr. 5